## Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoch, ben 4. Januar 1832.

Ungefommene Fremde vom 1. Januar 1831.

Hr. Erbberr Swinarsti aus Turostowo, Hr. Commiss. Weit aus Kuklinos wo, Hr. Mosselsti, ehemal. poln. Militair, aus Marienwerder, 1. in No. 394 Gerberstraße; Frau Pachterin Wierzbinska aus Slomowo, 1. in No. 168 Wassersfraße; Hr. Conducteur Zander aus Schubin, 1. in No. 33 Wastischei; Hr. Pachter Klutowski aus Xiąż, Hr. Reiche und Hr. Salamon, Kausseute aus Schwerin a. d. W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kausm. Rieß aus Berlin, 1. in No. 251 Breslauctstraße; Hr. Oberforster König aus Rosenthal, Hr. v. Bloeiszewski aus Przeclaw, k. in No. 384 Gerberstraße.

Subhastationsparent. Der gur Dber-Galg=Infpector Carl Ludwig Mafch= witichen Rachlag= und refp. Concurs: Daffe gehörige, bei ber Stadt Dbrando, an ber Warthe unter Do. 53. belegene, gerichtlich auf 103 Rthl. 29 far. 6 pf. gewürdigte Speicher nebft Bubeher, foll in dem auf ben 14. Mars 1832 Bormittage um 10 Uhr in unferm Parteienzimmer por bem landgerichte-Uffeffor v. Bener anberaumten peremtorifchen Bietunge : Termine meifibietenb verlauft werben, wogu wir Kaufluftige mit bem Bemerken einlaben, bag bem Deifebie= tenden ber Buichlag ertheilt werben wird, wenn nicht rechtliche hinderniffe eintre= ten, und tie Tare und Bedingungen in

Patent subhastacyiny. Spichlerz do pozostałości zmarłego Nadinspektora Karola Ludwika Maschwitz należący pod miastem Obrzycko nad Warta pod No. 53. sytuowany, sadownie na 103 Tal. 29 sgr. 6 fen. osza--cowany z przyległościami, w dniu 1 4. Marca 1832. przedpołudniem o godzinie 10. w naszey izbie dla stron przed Assessorem Sądu Beyer wyznaczonym terminie zawitym naywięcey daiącemu przedanym być ma, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i ws-

37

unserer Argistratur eingesehen werben tonnen.

Pofen den 15, December 1831.

runki w Registraturze przeyrzane był mogą.

Poznań, d. 15. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalcitation. Da über bas Raufgeld bes im Wagrowiecer Rreife be= legenen, ben Stephan Mansfischen Er= ben jugeberigen Profifower Baffernib= lengrundftucte, auf ben Untrag ber Realglaubiger, ber Raufgelder = Liquidatione= Prozeff eroffnet worden ift, fo haben wir aur Unmelbung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Raufgeld einen Termin auf den 14. Marg 1832 ber bem De= putirten herrn Landgerichte - Rath Gefel Bormittags um 9 Uhr in unferm Infruftionegimmer anberaumt, und laben Die etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage por, in diefem Termine entwes der in Perfon ober durch gulagige Bevoll=/ machtigte zu erscheinen, wibrigenfalls Die Ausbleibenden mit ihren Unspruchen an bas Grundftud prafludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen fomohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 14. November 1831.

Ronigt, Preug, gand : Gericht.

Zapozew edyktalny. Ponieważ nad summa szacunkowa kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wagrowieckim polożonego, dosukcessorów Stefana Manskiego należącego, na żądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 14. Marca 1832. przed deputowanym W. Jekel Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinic 9. w sali instrukcyinéy, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli z tem zalece. niem zapożywamy, abysię w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, w przeciwnym bowiem razie niestawająci z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu wykluczonemi i im tak co do okupiciela tegoż iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzielona będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno, d. 14. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Jum bf= fentlichen Bertaufe Des im Gnejener Rreis fe belegenen, gur Balentin b. Mlodzia= nowefischen erbichaftlichen Liquidationes Maffe gehbrigen Gutes Swinarfi nebft Bubebor, welches gerichtlich guf 17861 Rthlr. 18 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, baben wir brei Bietungstermine auf

> ben 16. September c., ben 16. December c. unb Den 16. Mary f. 3.,

wovon der lette peremtorifch ift, por dem Deputirten herrn Landgerichte-Rath von Potryfowefi Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer angefeit, zu welchem zahlungefähige Kauflustige mit bem Bemerfen vorgelaben werden, baß Die Tare in unferer Regiftratur eingefe= ben werben fann.

Bugleich werden die bem Unfenthalte nach unbefannten Glaubiger :

1) ber Unton v. Grabefi,

2) Die Erben ber Marianna verwittwet gemesenen v. Mlodzianomefa geb. v. Swinarska,

3) die Thabeus v. Bonnicgichen Mi.

norennen,

4) bie Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigtfowsfa,

5) bie Stanislaus v. Wilczynsfischen Erben.

6) die Anna verebelichte v. Rotarbska geb. v. Mlodzianowska,

personlich ober burch gesehlich julaffige scie, lub przez Pełnomoenikow do

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży wsi Swiniarek wraz z przyległościami, do massy sukcessyino likwidacyiney Walentego Mlodzianowskiego należącey, która podług taxy sądownie sporządzoney na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen. oszacowana iest, wyznaczyliśmy trzy licytacyjne termina

> na dzień 16. Września r b. dzień 16. Grudnia r. b., i na dzień 16. Manca 1832,

z ktorych ostatni peremteryczny iest, przed Deputowanym Wnym Sędzią Potrykowskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéy, na który zaplacenia zamożnych i kupienia chęć maiacych z ta zapozywamy wzmianką, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli a mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

2) Sukcessorów Maryanny z Świnarskich owdowiałey Młodzianowskiey.

3) Maloletnich dzieci Tadeusza

Woynicza,

4) Sukcessorów Siemiątkowskieg,

5) Sukcessorow Stanisława Wilczyńskiego.

6) Anne z Młodzianowskich Kotar.

bska,

hiermit aufgeforbert, in biefem Termine azyby sie na cychże terminach osobi-

Bevollniachtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Landgerichts-Nath Schulz, Sobesti und v. Reptowski, vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Nechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Ansbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Lbschung ihrer Forderungen versügt werden soll, ohne daß es der Vorlegung der Instrumente bedarf.

Gnefen ben 26. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boittale Citation. Don bem un= terzeichneten Konigl, Landgericht wird ber feit 21 Jahren verschollene Chriftian Philipp Wilhelm Pilgrimm , aus Driefen in ber Meumark geburtig, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer hierburch aufgefordert, fich binnen neun Monaten, fpateftens in bem auf den 11. September 1832 fruh um to Uhr vor bem Deputirten gand= gerichte=Rath Fifcher angefehten Termi= ne entweder perfonlich ober burch einen gesetlich zuläßigen Bevollmachtigten zu erscheinen, wibrigenfalls ber Chriftian Philipp Wilhelm Pilgrimm für todt er= flart und fein Bermogen benjenigen aus= geantwortet werben wird, die fich als feine nachften Erben legitimiren.

Schneibemuhl ben 10. Octhr. 1831. Rbnigl. Preug. Landgericht.

tego prawnie upoważnionych, na których przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i prawa swe udowodnili, w razie zaś niestawienia się, naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu.

Gniezno d. 26. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninievszém Krystyana Filipa Wilhelma Pilgrimm w Drezdenku w Nowey Marchii urodzonego, niemniéy iakowych iego sukcessorów i spadkobierców nieznajomych, aby w przeciągu 9 miesięcy, a naydaley w terminie na dzień 11. Września 1832. zrana o godzinie 10. przed deputowanym W. Fischer Konsyliarzem Sądu naszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie umocowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym Krystyan Filip Wilhelm Pilgrimm za zmarlego uznany i maiątek iego tym osobom wydanym zostanie, które się iako naybliżsi iego sukcessorowie wylegitymuią.

w Pile, dnia 10. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Szarnikaner Areise, im Dorfe Grünsier unter Mo. 1. belegene, bem Daniel Abraham zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches auf 1642 Athl. 8 sgr. taxirt ift, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 16. Februar 1832, ben 20. Marz 1832, und ber peremtorische Termin auf

vor dem Herre Landgerichts- Math Wegner Morgens um 10 Uhr allhier angefest. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstud dem Meistbletenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetliche Grunde eine Ausuahme nothwendig machen.

Die Tage kann in unserer Registratur eingeseben werben.

Schneibemuhl ben 7. Novbr. 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Freyszelestwo w wsi Grünfier, powiecie Czarnkowskim pod No. 1. polożone wraz z przyległościami, które podlug taxy sądownie sporządzoney na 1642 tal. 8 sgr. ocenione zostało, na żądanie iednego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Lutego 1832., dzień 20. Marca 1832., termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Kwietnia 1832., zrana o godzinie 10. przed konsyliarzem Sądu naszego W. Wegener w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

Taxa każdego czasu w registraturze

naszéy przeyrzaną być może.

w Pile, dnie 7. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralciration. Der Chuard Brenneffel aus Guein, Schubiner Rreis fee, welcher nach Polen ausgetreten und innerhalb ber nach G. 2. ber Allerbochffen Cabineteordre bom 6. Februar b. 3. bes fimmten vierwochentlichen Brift nicht gurudgefehrt ift, wird auf ben Untrag bes Fieci bierdurch offentlich aufgefor= bert, in die biefigen lanbe gurudguteb= ren und fid) in dem auf ben 3. Marg 1832 Bermittags 8 Uhr ver bem Bern Landgerichte-Rath Rruger II. in unferm Gefchaftelocale anftehenden Termine perfontich zu geftellen und fich uber feinen ordnungemidrigen Austritt und die vers jogerte Rudfehr ju verantworten, im Ausbleibungefalle aber ju gewartigen, baß er für einen ungehorfamen Unterthan und porfaglichen Uebertreter ber landes= herrlichen Berordnungen erflart und bemgufolge fein gesammtes bewegliches und unbewegliches, gegenwartiges und qu= funftiges Bermogen bem Fiscus guer= fannt merben mirb.

Bromberg ben 12. December 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht,

Cytacya edyktalna. Edward Bren nessel z Sucina Powiatu Szubinskiego, który wyszedł do Królestwa Polskiego i w przeciągu czasu w §. 2. naywyższego rozkazu gahinetowego z dnia 6. Lutego r. b na 4 tygodnie oznaczonego niepowrocił, wzywa się na wniosek Fiskusa publicznie, aby do mieyszegó krain powrócił i wterminie na dzień 3. Marca 1832. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyiney przed Sędzia Sądu Ziemiańskiego Ur. Krüger II. osobiście stawił się, końcem wytłómaczenia się zswego wyiścia wbrew porządku i opoźnieniu powrotu, w przypadku zaś niestawienia się był pewnym iż za nieposłusznego poddanego i umyślnego przestępcę rozrządzeniu naywyższey władzy rządowey uznanym i następnie iego całkowity ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiatek Fiskusowi przysądzony zostanie.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boitcalcitation. Auf ben Antrag bes Bideus. Namens bes Edule und Ablesungefonde der Proving Dofen, wird ber Clemens v. 3nchlinsti, Mitbefiger bes Guts Charcie im Birnbaumer Rreife, welcher nach dem Atteffe ber Konigl. Regie= rung ju Pofen aus der hiefigen Proving in bas Ronigreich Polen ausgetreten ift, bierdurch aufgeforbert, fich in bem am 14. Januar f. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landges richte-Rath Fleischer in unferm Parteien= Bimmer anftehenden Termine entweber perfonlich ober burch einen gefetlich que läßigen Bevollmachtigten zu melden und fich über feinen gesehwidrigen Austritt. zu verantworten.

Bei seinem Ausbleiben hat er zu geswärtigen, daß auf den Grund der Allersbechsten Cabinetsordre vom 6. Februar c. sein gesammtes bewegliches und under wegliches, gegenwärtiges und zufünftiges Vermögen confiscirt und, in Gemäßsheit der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 26. April d. J., dem Schuls und Ablössungsfonds zugesprochen werden wird.

Meferit ben 31. October 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, zapozywa się ninieyszem, Ur. Klemens Zychlinski współdziedzie dobr Charcic w pow. Międzychodzkim leża. cych, który podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu zprowincyi tuteva szév do królestwa Polskiego przeszedl. aby sie wterm, na dz. 14. Stycznia r. p. godzinę o. przedpoludn. w izbie naszéy stron przed delegowanym W. Sędzią Fleischer wyznaczonym, oso. biście lub przez prawnie dozwolone+ go pełnomocnika stawił i z przeyścia swego usprawiedliwilsię. W razie niestawieniasię, czekago, iż w skutek najwyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. calki iego maiatek ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły na skarb zaiętym i stósownie do naywyższego rozkazu gahinetowego z dnia 26. Kwietnia r b. funduszowi szkolnemu i ablucyinemu W. Xiestwa Poznańskiego przysadzonym zostanie.

Międzyrzecz, d. 31. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

A Control below the con-

will but the part of the state

Publikandum. Das hiefelbst unter Ro. 111 belegene, bem Schmidt
Wilhelm Eduard Michaelis zugehörige,
aus einem Wohnhause nehst Schmiede,
einem Bauplat, einem Obste und Gemuse-Garten bestehende, auf 350 Athl.
gerichtlich abgeschäfte Grundstück soll auf
ben Antrag eines Glaubigers defentlich
an den Meistbietenden verkauft werden.
Hierzu haben wir einen peremtorischen
Termin auf den 27. Januar 1832
Bormittags 9 Uhr in unserm Gerichtslokale anderaumt, zu welchem wir Kauselustige vorladen.

Jeber Mitbietende hat eine Caution pon 50 Mthl, zu erlegen.

Bnin ben 31. Offober 1831. Ronigl. Preuß. Frieden sgericht.

Publicandum. Nieruchomość tu pod No. 111. położona, do Kowala Wilhelma Eduarda Michaelis należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, z kuznią, z placu, z sadu i ogrodu włośczyżnego, na 350 tal. sądownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego, publicznie naywięceły daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin nowy peremtoryczny na dzień 27. Stycznia 1832 zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszem, na którychęć kupienia maiących wzywamy.

Każdy licytant kaucyą 50 tal. zło-

Bnin d. 31. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 3. des Posener Intelligenz-Wlatts.

multiple of organization of Son Allegarian for an armonia of the control of the c

Bekanntmachung. Auf den Antrag der Erben des am 14. Juni 1825 zu Rawiez verstorbenen Zirkelschmidts Joshann Gottlob Peter bringen wir zur dfschtlichen Kenntniß, daß die Bertheilung der Berlassenschaft des 2c. Peter bevorssieht.

Frauftadt ben 24. November 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Na wniosek sukcessorów w dniu 14. Czerwca 1825. w Rawiczu zmarłego Jana Bogusława Peter cyrkielnika, podaiemy do wiadomości publicznéy, iż podziel nie pozostałości po rzeczonym Peter ma nastąpić.

Wschowa dn. 24. Listopada 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Jum bffentlichen Berkauf einiger polirter Meubles, 4 Stiere, 2 Ferjen, 3 Masischweine und eines grün angestrichenen wohl erhaltenen Halbwagens, ist ein Termin in bem Dorfe Schilln bei Betsche auf ben 26. Januar 1832 Vormittags um 9 Uhr vor unserm Kanzlisten herrn Kevelke ans gesetzt worden, wozu Kaussussige eingeslaben werden.

Meferig ben 20. November 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do sprzedaży publicznéy niektórych mebli politurowanych, czterech byczaków, dwóch iałowic, trzech wieprzy tuczonych i bryczki zielono farbowaney w dobrym stanie, wyznaczyliśmy termin we wsi Silnie pod Pszczewem na dzień 26. Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana przed kancelistą Hevelke, na który kupienia maiących wzywamy.

Międzyrzecz, d. 20. Listop. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Deffentliches Aufgebor. Es ift die Amortisation nachstehend naber bezeichneten Bestpreußischen Pfanobriefe, als:

| Namen                                                                | Bezeichnung ber Pfand=<br>Briefe. |                    | Numer   Betrag |          | Die Pfand:<br>Briefe find                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Ertrahenten.                                                         | 13 3 19 6                         | des Deparstements. | Pfand          | briefes. | nach der<br>Angabe                                                |  |
| 1 Carl Gottfried Franz zu<br>Berlin                                  | Plochoczyn                        | Danzig             | 35             | 500      | verdorben                                                         |  |
| ner zu Danzig 3 Schneidermeister hart=                               | Klein = Katz                      | bito               | 68             | 5,0      | bito -                                                            |  |
| wich zu Fahrenwalde<br>4 Rentweister Pimto zu                        | Grabowo                           | Schneidemubl       | 10             | 500      | verbrannt                                                         |  |
| Dansig                                                               | Senstau bito                      | Danzig<br>bito     | 22 23          | 100      | } bito                                                            |  |
| 5 Testaments-Executoren<br>bes Rendant Herren-<br>borfer zu Bromberg | LOY Kasara                        | Bromberg<br>bito   | 11             | 800 200  | entwandt<br>nebst Cou-<br>pond pro<br>Joh. und<br>Beihn.<br>1827- |  |

nachgesucht worden, weshalb die etwanigen unbekannten Inhaber dieser Pfandbriefe hierdurch vorgeladen werden, ihre Ansprüche spätestens in dem auf den 15 ten Februar 1833 por dem General-Landschafts-Syndicus, Ober-Landes-Gerichts- Rath Ulrich, in dem hiesigen Landschafts-hause anstehenden präclusivischen Termis ne anzumelden, wideigenfalls diese Pfandbriefe amortisirt, in den Landschafts-Registern und Hypothekenbuchern geldscht, und den Extrahenten dieses Aufgebots neue Pfandbriefe werden ausgefertiget werden.

Durch die Amortisation dieser Pfandbriefe werden die Landschaft, so wie die Befiger ber bafur verpfandeten Guter von allen barans an fie zu formirenden Anspruchen befreit und die etwanigen unbekannten Inhaber berselben muffen fich fo-

bann lediglich an biejenigen ihrer Entschädigung wegen halten, durch beren Sande folde Pfandbriefe gegangen find.

Marienwerder ben 24. November 1831.

Ronigl. Befipreuf. General=Lanbicaftes Direttion.

Bekanntmachung. Soberen Bestimmungen zufolge sollen vom 9. Januar k. J. ab, propt. 300 Stud fur ben Dienst entbehrlich geworbene Konigliche Trainpferde im Wege des offentlichen Meistgebots gegen sofortige baare Zahlung verkauft werden.

Raufluftige werden bemnach hierdurch eingelaben, fich vom gedachten Tage ab, Bormittage g Uhr, auf bem hiefigen fogenannten Kanonenplate einzufinden

und ihre Gebote abzugeben.

Der Erwerber eines Pferbes hat eine halfter, Trenfe ober einen Strick mit gur Stelle ju bringen, ba ber Train nur bas nachte Pferd übergeben tann.

Pofen ten 29. Dezember 1831.

Ronigliche Intendantur 5. Urmee-Corps, v. Bunting.

Bekanntmachung. Bei ber am heutigen Tage erfolgten Berloosung ber Posener Stabt-Dbigationen wurden nachstehende Nummern gezogen:

Mro. 387 über Athlr. roc, 449 780 / 25, 452 100, # I155 100, 266 100, 368 100, 60 100, 156 100, 100, 500 631

Die Juhaber dieser Obligationen werden hiermit aufgefordert, den Vetrag bafür vom 5. bis spätestens den 13. dieses Monats von der Stadt-Schulden - Tilgungs-Casse auf dem Rathhause in den gewöhnlichen Amtöstunden in Empfang zu nehmen, widrigenfalls das Capital bis zum 5. Juli c. in dieser Casse und zwar sone Zinsen affervirt bleibt.

Bugleich machen wir auch bekannt, bag die Zinsen von benen noch im Course befindlichen Posener Stadt = Obligationen, im Betrage von 60950 Athl., fur ben Coupon No. 14. in eben ber oben benannten Zeit und Ort gezahlt werden.

Pofen ben 2. Januar 1832.

Die Stadt=Schulden=Tilgunge=Commiffion.

Mehrere nicht unwichtige Grunde, beren nahere Auseinanderschung und Erbrterung ich der Zukunft vorbehalte, haben mich veranlaßt, höhern Orts darauf anzutragen, mir, als disherigem Affessor des Konigl. Provinzial-Confisorit und Mitgliede der zweiten Abtheilung der Königl. Regierung, die Entlassung aus diesen Dienstverhaltnissen zu gewähren. Ich habe sie bereits erhalten, und indem ich dies hiermit zur defentlichen Kenntniß bringe, ditte ich ergebenst, mich von jest an mit solchen Anschreiben zu verschonen, die auf etwanige, jenes frühere Dienstverhaltniß berücksichtigende Angelegenheiten Bezug haben konnten.

Pofen ben 2. Januar 1832.

Sifcher, Konigl. Superintendent, Paftor Primarius und Schul-Infpettor.

Bor bem Untauf nachstehender Pfandbriefe bes Großherzogthums Pofen nebft Coupons von Johanni 1832 an, namlich:

1) Rwilez cum att., Birnbaumer Rreifes, Do. 77. guf 50 Mthl.

2) Kwiles dito dito No. 79. auf 50 Athl., welche mir vor Aurzem entwendet worden, warne ich hiermit Jedermann und bitte zugleich, mir den Besitzer derselben anzuzeigen, ba ich bereits die erforderlichen Maagregeln ergriffen, um sie außer Courd zu seben.

Pofen ben 2. Januar 1832.

Dottor Bolff.